# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 4. Oktober 1828.

Angefommene Frembe vom 2. Oftober 1828.

Hr. Gutsbesiger Mielzinski aus Chobienicn, Hr. Gutsbesiger Bilkli aus Godzientowo, Hr. Gutsbesiger Jaragewski aus Bronifowo, Hr. Gutsbesiger Lubinski aus Pudliszek, Hr. Gutsbesiger Plater aus Gräß, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesiger v. Kossakowski aus Lenowiec, Hr. Hauptmann v. Kowalski aus Pleschen, Hr. Oberst a. D. v. Wiezbinski aus Tyborowo, Hr. v. Palencki aus Chlapowo, Hr. v. Golz aus Neudonf, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Joromski aus Barde, Fr. Pächtenn Offrowska aus Witsowo, Hr. Gutsbesiger B. Sierakowski aus Otusz, Hr. Gutsbesiger v. Wilęcka aus Jelsowo, k. in No. 243 Breslauerstraße.

Ebistal=Vorlatung.

Auf dem im Samterschen Kreise belegene Rittergute Kazmierz ist Rubr. III. No. 5. ein Kapital von 210 Athl. zu drei und ein halb Procent auß zwei Insseriennen des Johann v. Miegolewsti in castro Posnaniensi de feriasecunda in crastina festi Natalis Sancti Johannis 1617 über 100 Mark oder 100 Fl. pelnisch und des Jacob v. Miegolewsti in castro Posnaniensi de feria secunda post sestum Sancti Aegidii 1585 über 1100 Gulden vigore decreti vom 26. Mai 1800 sur das Domkapitel in Posen, einsgetragen.

Nach ber Behauptung bes Befigers

Zapozew Edyktaliny.

Na dobrach Kaźmierzu w Szamotulskim Powiecie położonych stoi Rubr. III. No. 5. kapitał 210 Talar. z prowizyi po 3½ od sta z dwóch inskrypcyów Ur. Jana Niegolewskiego in Castro Posnaniensi de feria secunda in crastina festi Natalis Sancti Johannis 1617 na sto Grzywien czyli 160 Złotych polskich i Ur. Jakoba Niegolewskiego in Castro Posnaniensi de feria secunda post festum Sancti Aegidii 1585 na 1100 Złot. polsk. vigore decreti z dnia 26. Maja 1800 r. dla Kapituły Poznańskiey zaintabulowany.

Podlug twierdzenia posiedziciela

ift biefes Capital bereits gezahlt und bas ruber quittirt worden, Die genannten Documente über diefe Poft aber, nebft bem unter bem 18. August 1800 ertheil= ten Recognitionsicheine verloren gegan= gen. Auf ben Untrag bes Dberften Da= rimilian v. Mlidi merden baber bie ge= nannten Documente aufgeboten. Sierzu baben wir einen Termin auf ben 4. Do= bember c. um 9 Uhr vor bem Refe= rendarius v. herzberg in unferm Gerichts= fchloffe anberaumt, zu welchem wir alle, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe=Inhaber Un= fpruche an bie genannten Dofumente gu haben vermeinen, entweder in Perfon ober burch gesetlich julafige Bevollmach= tigte, wogu wir die Juftig-Commiffarien Guberian, Mittelftabi, Brachvogel und hoper in Borfchlag bringen, porladen, ju erscheinen, ihre Unsprüche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an Die genannten Dofumente pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Documente fur amortifirt ertlart werben.

Pofen ben 29. Juni 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

została taż summa iuż zapłaconą i z zapłacenia teyże pokwitowano; lecz rzeczone dokumenta na tę Summę wraz z Attestem rekognicyinym z d. 18. Sierpnia 1800 zaginęły.

Na wniosek Połkownika Ur. Maxymiliana Mlickiego reklamuią się przeto wzwyż wspomnione Doku-

menta.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Listopada r. b., o godzinie 9téy przed Referendaryuszem Ur. Herzberg w naszym Zamku sądowym na który wszystkich, którzyby iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawniki, lub inni, pretensye do rzeczonych dokumentów rościli, zapozywamy, aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderian, Mittelstaedt, Brachvogel i Hoyer proponuiemy stawili, i swe pretensye udowodnili, w razie niestawienia się zaś ich spodziewali sie, iż z swemi pretensyami do wiecéy razy rzeczonych Dokumentów prekludowani beda i im w tym względzie wieczne milczenie nakazanem zostanie a Dokumenta za amortyzowane uznane beda.

Pozpań d. 29. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Gnesen am Markte unter No. 76. belegene, den Michael Poteckischen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 2571 Athlr. 6 gr. gewürdiget worden ist, soll Schuldenhalber biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu drei Termine auf

ben 30. Juli c., ben 1. October c.

und ben peremtorischen Termin auf

ben 29. November c. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Arzyzanowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden Kauflustige hierzu ein. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 5. April 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny:

Dom mieszkalny w mieście Gnies źnie w rynku pod Nro. 76. położony, a do sukcessorów Michała Potockiego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2571. tal. 6. dgr. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu, sprzedanym być ma. Tym końcem termina licytacyine na dzień 30, Lipca r. b., na dzień 1. Października r. b. Termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Referendaryuszem Krzyżanowskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

domiamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno, dnia 5. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ediftal = Citation.

In bem Soppothekenbuche der im Ba= growiecer Rreife belegenen Guter Jano= wiec, namlich:

- 1) ber Stadt Janowiec,
- 2) bes Dorfs Janowieda,
- 3) Ploffanowo,
- 4) Poslugowo,
- 5) Gacz,
- 6) Sarbinowo,
- 7) Kwasuty,
- 8) Rzym,
- 9) ber Wufte Strodfa, und

Zapopzew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Janowieckich w Powiecie Wągrowieckim leżących, iako to:

- 1) miasta Janowca,
  - 2) wsi Janowieckiey,
  - 3) Włoszanowa,
  - 4) Posługowa,
  - 5) Gącza,
  - 6) Sarbinowa,
  - 7) Kwasut,
  - 8) Rzymu,
  - 9) dezerty Szrodka, tudzież

10) bes Guts Medzwiady,

cum pertinentiis ist sub Rubr. III. No. 9. für die Catharina verwittwete v. Kasinowska geborne v. Bronikowska, eis ne Post von 1666 Athl. 16 fgr. als der Ueberrest einer Summe von 2500 Athl., welche ihr Leo v. Moszczenski laut der im Gnesenschen Grod-Gericht den 25. Juni 1790 ausgestellten Schuldversschreibung mit Verzinsung zu 5 pro Cent verschrieben hat, eingetragen.

Diese Post ift nach ber Behauptung ber jestigen Besitzer ber gedachten Guter bezahlt, kann aber nicht geloscht werden, weil keine loschungskähigen Quittungen vorhanden, und ber Aufenthalt der einzgetragenen Gläuhigerin unbekannt ist.

Es wird baber auf ben Untrag ber Benter ber fraglichen Guter Die gebachte Glaubigerin, Catharina verwittm. v. Ra= finometa, geb. b. Bronifowefa, beren Erben ober Ceffionarien, ober wer fouft an die obige Summe Unfpruche zu baben vermeint, hierdurch offentlich aufgefor= bert, diefe Unfpruche binnen 3 Monaten, ipateftens aber im Termine ben 1 7. December c. Bormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichtsrath Bieber= mann in unferm Geschäfts-Bimmer biefelbst anzuzeigen und zu bescheinigen, ober ju gewartigen, baß fie unter Aufs erlegung eines ewigen Stillschweigens mit biefen Unspruchen praclubirt, unb Die Lofdung Diefer Poft im Sypothefens

10) wsi Niedzwiad z przynależytościami,

iest podRubr. III. No. 9. dla Ur. Katarzyny z Bronikowskich owdowialéy Kasinowskiéy summa 1,666 Tal.
16 śgr. iako reszta z summy 2500 tal.
pochodząca, którą iéy Ur. Leon Moszczeński według obligacyi w Sądzie
Grodzkim Gnieznińskim z prowizyami po 5 od sta zeznaney zahypotekowana.

Summa ta według twierdzenia teraźnieyszych właścicieli rzeczonych dóbr zapłaconą została, lecz nie może bydź wymazaną, ponieważ zdatnego do wymazania kwitu brakuią, i pobyt zahipotekowaney wierzycielki wiadomym nie iest.

Wzywa się zatem na wniosek właścicieli w mowie będących dóbr. wspomniona wierz cielke Katarzyne z Bronikowskich owdowiałą Kąsino. wską, teyże sukcessorów, lub cessyonaryuszów, lub ktokolwiek do summy powyższéy mniemałby mieć pretensye, aby takowe, w przeciągu 3. miesięcy a naypoźniey w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim w Sali Sądu naszego wyznaczonym podali, i udowodnili, inaczey spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi przy nakazaniu im wiecznego milczenia

Buche ber oben gedachten Guter verfügt werden wird.

Gnefen ben 18. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

wykluczonemi, i wymazanie summy tey w księdze hypoteczney wyżey wspomnionych dóbr rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffatione = Patent.

Das im Mogilner Kreise belegene, bem Gutöbesißer Joseph von Koscielsti gehörige abliche Gut Slowisowo nelst bem dazu gehörigen Vorwerke Galczyn, von welchen ersteres auf 23,096 Athlr. 3 fgr. 4 pf. und letzteres auf 7399 Mtl. 25 fgr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger verkauft werden. Die Bietungstermine sind auf

ben 13. August, ben 12. November und ber peremtorische Termin auf

den 14. Februar, Morgens 9 Uhr vor dem LandgerichtsMath Schneider hierselbst angesetzt, zu welchem besitzsähige Kauslustige vorgesaden werden. Es sieht übrigens innerhalb
4 Wochen vor dem letzten Termine eiz nem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel
anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

Gnesen den 10. April 1828.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

### PATENT SUBHASTAGYINY.

Wieś ślachecka Słowikowo, wraz z folwarkiem Gałczynem do niey należącym w powiecie Mogilińskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, z których pierwsza na 23096. tal. 3. śgr. 4 den., a ostatni na 7399. tal. 25. śgr. oszacowanemi zostały, na wniosek realnych wierzycieli sprzedanemi być maią.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień t3. Sierpnia,

na dzień 12. Listopada, r. b. atermin ostateczny

na dzień 14. Lutego r. pr.
zyana o godzinie otey przed
W. Schneider Sędzią Ziemiańskim
tu w mieyscu, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy. Zresztą wolno iest każdemu,
uczynić nam w przeciągu czterech
tygodni przed ostatnim terminem doniesienie o iakimkolwiek bądź przy
spisaniu taxy zayść mogącém uchybieniu. Taxa zaś w Registraturze
naszey przeyrzaną być może,

Gniezno, d. 10. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediftal = Citation.

Ueber den Nachlaß des zu Rybowo verstorbenen Gutsbesißers Seraphin von Matowski ist auf den Antrag der Erben der erhschaftliche Liquidations-Prozeß erbistet und zur Liquidirung und Berissetrung der Ansprüche ein Termin auf den 24 sten October o. vor dem Landgerichts-Rath v. Chelmicki Morgens 9 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem die Erben der Euphrosina, zuerst verehelicht gewesene Mostowska, nachher verehelicht gewessene v. Budziszewska, nämlich:

die Josepha, verehelichte v. Szypowska, die Marianna, verehelichte v. Wierzbinska,

die Catharina, Runigunda, Sophia und Domicela,

unter der Verwarnung vorgeladen werben, daß bei ihrem Ausbleiben sie mit ihren Ansprüchen nur an dasjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben wird.

Gnesen ben 2. Juni 1828. Konigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Ur. Serafina Ulatowskiego Dziedzica dóbr Rybowa tamże zmarłego otworzonym został na wniosek Sukcessorów proces sukcessyino likwidacyjny i do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi nowy termin

na dzień 24. Października c. zrana o godzinie gtéy przed Wnym Chełmickim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczony, na który Sukcessorów Eufcozyny pierwszego ślubu Mostowskiey drugiego Budziszewskiey, iako to:

Jozefę zamężną Szypowską, Maryannę zamężną Wierzbińską,

Katarzynę, Kunigundę Zofią i Domicelę,

z tem zapozywamy zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się z pretensyami/swemi iedynie do tego odesłanemi będą, co się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli ieszcze z massy pozostanie.

Gniezno d. 2. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemaiński, Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise, unter No. 233 belegene, zur Tribunals-Richter v. Mistewsfischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Allodial-Rittergüter-Herrsschaft Kucewo incl. Deserte Lublen, u. die Dörfer Dobrogoscice No. 42. und Krezoln No. 128:, welche nach der gerichtlichen Tare auf 63,086 Athl. 14 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Curatoris Massae öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 7. November c. ben 7. Februar k. J. und der peremtorische Termin auf ben 7. Mai k. J.,

vor bem Herrn Landgerichts-Rath Spieß. Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Känfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Guter dem Meistbiefenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einfommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Mochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden. Dromberg ben 26. Juni 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Allodyalne Dohra pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowraciawskim pod No. 233 położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney Ur. Milewskiego Sędziego Trybunału należące Rucewo, z Dezertą Lubien i wsi Dobrogoscice No. 42. i Kręzoły No. 128., które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 63,086 śgr. 14 szel. 10 są ocenione, na żądanie kurztora massy publicznie naywięcey dającemu sprze żane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Listopada r. b. na dzień 7. Lutego a. f. termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Maia a. f. zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiacych uwiadomiamy o. terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po. wody. W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże.

Bydgoszcz d. 26. Czerwcz 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Die hiefelbft am Martte unter No. 139 und in ber Bafferftrafe unter Do-148 belegenen und zur Kaufmann herr= mannfchen Concurs = Maffe gehorigen Grundflucte nebft Brennerei-Gerathichaf= ten und fonstigem Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe zufammen auf 1950 Rthl. 1 far. 8 pf. gewürdigt warben find, follen auf ben Untrag ber Glau= biger Schnibenhalber offentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, und ift ber peremtorifche Bietunge-Termin auf ben 29. November c. vor bem gen. Landgerichte-Uffeffor More Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nach= richt befannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden juge= schlogen und auf die etwa nachher ein= fommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grun be dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorge-

fallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. August 1828. Ronigl. Preußifches Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Grunta tutey pod liczbą 139 na rynku i w ulicy wodney pod Nrem 148 położone, do massy konkursowéy kupca Hermmann należące wraz z porządkami gorzalnemi it. d. które według taxy sądowey na tal. 1950 śgr. 1 szel. 8 ocenione są, na żądadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego w miey. scu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli pawne tego nie będą wymagać

powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolnność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nro. 239. des Posener Intelligenz-Blatts.

Offener Arreft.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Inowraciam verftorbenen Canonicus und Probsted Thomas Unton b. Lewinski ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erdffnet worden ift, so werben alle biejenigen Perfonen, welche etwas an Gelbe, Ga: den, Effetten ober Brieffchaften, welche gur Maffe gehoren, hinter fich haben, aufgefordert, Niemanden folche zu ver, abfolgen, vielmehr und bavon fofort Un= Beige zu machen und die Gelder ober Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depofitorium abzuliefern, wibrigenfalls bas illegal Ausgeantwortete für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Daffe an= berweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Wegenftande ober Sachen biefelben verschweigen und guruchalten follte, er noch außerdem alles feines bas ran habenden Unterpfande und andern Rechts für verluftig erklart werden wird. Bromberg ben 11. August 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Areszt otwarty.

on a look !!

Gdy nad pozostałością zmarłego w Inowrocławiu Kanonika i Proboszcza Tomasza Antoniego Ur. Lewinskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, więc zaleca się wszystkim tym, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy. estekta, papiery lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ażeby takowych nikomu nie wydawali, ale raczey o nich nam natychmiast donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maiących do naszego Depozytu złożyli, gdyż w razie przeciwnym to, coby nie legalnie wydaném zostało, za nie nastapione uważane i powtórnie na korzyść massy ściądnione będzie. żeli zaś posiadacz takowych przedmiotów albo rzeczy one zamilczał i zatrzymał, na ten czas za utracaiącego także wszystkie swe do nich maiace prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Sierpnia 1828. Królewski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Rolaczfowo verftorbenen Gutebefigere Thadeus v. Grabsfi heute ber erbichaft= liche Liquidations-Prozef eroffnet worden, fo werben alle unbekannte, fo wie die if;= rem Bohnorte nach unbefannten Dach= lagglaubiger, namlich die Erben ber Ca= tharina Czarnotta und Anna Charenber= Bfa biermit aufgeforbert, in bem auf ben 28. Oftober c. Vormittage um o Uhr bor bem herrn Landgerichterath Rruger in unferm Inftruttione = Bimmer anbergumten Termine entweder in Per= fon ober burch gefetlich gulafige Manda= tarien, wozu ihnen die Juftig-Commiffa= rien Schulg, Schopfe, Bogel und Brix in Borfchlag gebracht werben, zu erschei= nen, ihre Forderungen gu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 9. Juni 1828. Konigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Kołaczkowie Tadeusza Grabskiego dziedzica, otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyiny; za czem zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi i z pobytu niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, a wprawdzie suk cessorowie Katarzyny Czarnoty i Anny Charenderskiey, ażeby w terminie na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie o. przed Ur. Kriiger sedzią naszym w naszév izbie instrukcyjney wyznaczonym, albo osobiście lub téż przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schultza, Szepke, Vogta i Brixa przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali, gdyż wrazie przeciwnym, zautracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeń. stwa uznani, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazanemi będą, iakieby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, z massy pozostać mogło.

Bydgoszcz, d. 9. Gzerwca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Der zu Storchnest im Jahre 1770 geborne Johann August Soffmann, welcher dem Vernehmen nach unter bas pol= nische Militair gegangen, und bei ber Erfturmung von Praga 1794 umgefom= men fenn foll, wird, fo wie beffen unbe= fannte Erben und Erbnehmer hiermit borgelaben, fich vor ober in dem auf ben 28ften Mars 1829 vor bem Deputirten Landgerichts-Referendarins Sachfe hiefelbst angesetzten Termine perfonlich zu geftellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalt dem unterzeichneten Gerichte schriftlich Anzeige zu machen, wi= brigenfalls nach Ablauf biefes Termins Derfelbe für tobt erklart, feine etwanige Erben pracludirt und fein nachgelaffenes Bermogen feinen nachften befannten Er= ben ausgeantwortet werben foll.

Frauftadt den 31. Marg 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

W roku 1770 w Osiecznie zrodzony Jan August, Hoffmann, który iak slychać do woysk Polskich się udawszy przy dobyciu Pragi w roku 1794 podobno zginał, wraz z swemi Sukcessorami i Spadkobiercami ninieyszem się zapozywa, ażeby się przed lub w terminie na dzień 28. Marca 1829 r. przed Deputowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, lub też o życiu i pobycie podpisanemu Sądowi piśmiennie donieśli, gdyż wrazie przeciwnym po upłynieniu terminu tego. tenže Jan August Hoffmann za nieżyjącego poczytany, niewiadomi iakowi Sukcessorowie iego prekludowani zostana i pozostały iego maiatek naybliższym znaiomym Sukcessorom iego wydanym będzie.

Wschowa d. 31. Marca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das in ber Stadt Bilatowo unter Do. 14. belegene, bem Martin Grobzicki gehorige, auf 45 Mthl. gerichtlich abge= Schatte Saus und Garten, foll Schulden= halber im Wege ber nothwendigen Gub= haftation verfauft werben. 3m Auftrage bes Ronigl. Landgerichte in Gnefen ftes het hierzu ein Termin auf ben 20 ften Robember c. hier in Trzemefzno im Friedensgerichte-Lofale an.

Wenn nicht besondere gesetliche Urfachen eintreten, erfolgt ber Buschlag an ben Meifibietenben. Die Tare fann hier zu jeder Zeit eingesehen werden.

Erzemefino b. 27. September 1828. Trzemeszno d. 27. Wrześn. 1828.

Patent Subhastacyiny.

W mieście Wilatowie pod Nro. 14. polożony dom z ogrodem, do Marcina Grodzickiego należący, sądownie na 45 tal. oszacowany, ma bydź dla długów w drodze koniecznéy Subhastacyi sprzedany. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wyznaczony termin na dz. 20. Listopada tu w Trzemesznie w lokalu sądowym.

Gdy szczególna prawna przeszkoda nie zaydzie, nastąpi przybicie wię. céy daiacemu. Taxa może bydź każdego czasu tu przeyrzana.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Unterzeichneter beabsichtigt eine mufikalische Lehrakabemie, bas Biolinspielen betreffend, am 6. b. D. zu eroffnen, welches er hierdurch ergebenft anzuzeigen bie Chre hat. 3. G. haupt, Rapellmeifter.

Ginem hohen Publito habe ich bie Ehre hiermit anzuzeigen, bag ich wieberum mit ben neueften Parifer Putmaaren, als: Suten, Sauben, Blonden, Tuchern, Banbern, Roben, Sandichuhen, Blumen und mehreren ahnlichen Urtifeln, verforgt bin; auch baf ich meine Wohnung in bas haus ber Frau Batfowsfa, Breslauer= frage No. 242, verlegt habe. 21. In c.